# Neue Bienen-Arten aus Griechenland. (Hym.)

Von H. Friese, Jena.

#### 1. Ancyla holtzi n. sp. $\mathcal{O} \ Q$ .

Nigra, griseo-hirta, ut A. oraniensis, sed crasse ruguloso-punctata;  $\bigcirc$  scopa grisea,  $\bigcirc$  metatarsis parallelis, calcaribus simplicibus. — Long.  $7^1/_2$ —9 mm.

Ancyla holtzi fällt durch die grobrunzelige Skulptur des Mesonotum auf, im ♀ ist die Scopa einfarbig gelbweiss, im ♂ Metatarsus und Calcar einfach.

Q. Schwarz, dicht und kurz gelbgreis behaart; Kopf und Thorax grob runzlig punktirt, etwas glänzend; Clypeus fast längsrunzelig, mit verdicktem Endrand, der vorne glatt ist; Antennen schwarz, mit bräunlieher Spitze; Mesonotum grob gerunzelt, besonders auch auf dem Scutellum, Area glatt, glänzend. Abdomen grob punktirt, seitlieh fast gerunzelt; nur der Endrand von Segment 1 glatt; Segment 1 jederseits, 2—5 auf der Endhälfte breit gelbweiss befilzt, 6 rotgelb, am Raude schwarz befilzt: Ventralplatte 4—5 auffallend lang gelblich befranst; Seopa einfarbig gelbgreis; Metatarsus innen schwarzbraun, parallel, nach hinten stark verlängert; Calcar rotgelb; Flügel getrübt, Adern und Tegulae schwarzbraun. — L. 7½—8 mm.

owie das ♀, aber Thorax und Abdomen gleichartig gerunzelt und matt, Gesicht elfenbeinfarben wie bei A. oraniensis, auch die Bewehrung der Ventralplatte 5 gleichartig; aber Metatarsus nicht gekrümmt und parallel wie beim ♀ gebildet; Tibien III verdickt und sammt Metatarsus greis befilzt; Calcar einfach, normal. — L. 8—9 mm.

12 ♂ und 2 ♀ von Süd-Morea bei Kalavryta, 800 mtr., im August 1901 von *M. Holtz* gesammelt und ihm zu Ehren gewidmet.

#### 2. Ancyla nitida n. sp. $\emptyset$ .

Nigra, sparsim fulvo-hirta, disperse punctata, nitida, nt A. oraniens is, sed metatarsis parallelis, calcaribus simplicibus. — Long. 6—7 mm.

Ancyla nitida zeichnet sich durch den sparsam punktirten, glänzenden Körper und einfachen Metatarsus aus.

Schwarz, gelbbraun behaart, sparsam punktirt, Fühler rotgelb mit schwarzer Basis, unten deutlich gekerbt; Endglied flach gedrückt; Clypens mit schwarzem Endrand, der mitten stark verbreitert und bebüschelt erscheint. Abdomen zerstreut und fein punktirt, glänzend; Endränder der Segmente kaum schmal weisslich befranst; Segment 7 gelb befilzt; Ventralplatte 5 nur mit einem dornartigen Fortsatz; jederseits davon ein gelblicher Haarbüschel. Beine schwarz, dünn greis behaart, grob punktirt, Metatarsus parallel; Calcar rotgelb, einfach. Flügel getrübt, Adern und Tegulae braun.

— L. 6—7 mm.

a.) var. Fühler schwarz, L. 7 mm.

var. nigricornis n. var. 2 & von Armenien, 1 & (var.) von Griechenland.

## 3. Ancyla cretensis n. sp. ⊋.

Nigra, sparsim fulvo-hirta, ut A. oraniensis, sed antennis rufis; abdominis segmento 6. rufo-tomentoso; scopa fusca. — Long. 6 mm.

Schwarz, kurz und sparsam gelblich behaart, wie A. oraniensis, aber Mesonotum grob und sparsam, punktirt; Antennen rotgelb, mit dunkler Basis; Segmentränder weiss befranst; Segment 6 rot befilzt. Beine rotgelb behaart, Scopa einfarbig schwarzbraun; Calcar rotgelb; Flügel gebräunt; Adern und Tegulae braun. — L. 6 mm.

1 ♀ von Kreta (Griechenland).

#### Systematische Uebersicht der bekannten Ancyla-Arten.

1. A. oraniensis Lep., 2. A. brevis Dours, 3. A. holtzi Friese, 4. A. nitida Friese, 5. A. cretensis Friese, 6. A. compacta F. Moraw.

#### Analytische Tabelle der Ancyla-Arten.

| 1. | - Scopa | annkerora                              | un ois | SCHV   | Vary   |      |       |        |     |  |
|----|---------|----------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|--------|-----|--|
|    | Scopa   | gelbweiss                              |        |        |        |      | •     | •      | 3.  |  |
| 2. | Scopa   | Scopa einfarbig schwarzbraun, L. 6 mm. |        |        |        |      |       |        |     |  |
|    | 1       |                                        |        |        |        |      |       | creter |     |  |
|    | Scopa   | sehwarz,                               | mit he | ller I | Basis, | Abdo | men a | auf Se | gm. |  |
|    |         | 2 mit m                                |        |        |        |      |       |        |     |  |

Fläche; L. 7—8 mm.

1. A. oraniensis.

3. Mesonotum grob gerunzelt, aber glänzend; Segmentränder ganz schwarz, gelb befilzt; L. 8 mm. 3. A. holtzi.  Mesonotum grob punktirt; Segmentränder häutig und gelblich; Basis und Endrand schneeweiss befilzt; L. 10 mm.

6. A. compacta.

1. Metatarsus gerade, nicht gekrümmt: Calcar normal 2.

Metatarsus auffallend gekrümmt, mit stark erweitertem Ende: Calcar verlängert, mit knonfartiger Spitze

tem Ende; Calcar verläugert, mit knopfartiger Spitze und mit 4—5 gleichlangen, schwarzen Borstenhaaren am Grunde.

1. A. oraniensis.

2. Mesonotum grob gerunzelt, matt; Abdomen grob und dicht punktirt, fast matt; Beine III dieht greis befilzt; L. 8-9 mm. 3. A. holtzi.

 Mesonotum tief und grob aber zerstreut punktirt, stark glänzend; Abdomen feiner und sparsamer punktirt, glänzend; Beine III sparsam behaart, zerstreut grob punktirt, glänzend; 6—7 mm.

4. A. nitida.

## 4. Meliturga spinigera n. sp. ♂ ♀.

Q. Nigra, griseo-hirta, clypeo nigro, longitudine sua duplo latiore, dense et crasse ruguloso-punctato; abdominis segmentis 1 et 2 crasse punctatis, 3—5 nitidis, basi crasse ruguloso-punctatis, 5—6 fulvo-hirtis. — Long. 17—19 mm.

Is sparsim hirsuta; clypeo scapoque flavis, clypeo profunde emarginato, utrinque spina armato; labro concavo, glabro, antice triangulariter exciso; abdominis segmentis 1 et 2 longe hirsutis, dense punctatis, interstitiis subtilissime transversim rugulosis, 3 disperse, 4 et 5 sparsim punctatis, 6 fere glabro, nitidis, 5 utrinque lobato, marginibus elevatis; coxis II dentatis. — Long. 18 mm.

Meliturga spinigera ist die grösste Art und schliesst sich der M. spinosa an, von welcher sie durch das concave, höckerlose, vorn dreieckig ausgeschnittene Labrum zu unterscheiden ist.

Q. Schwarz, gelbgreis behaart, deutlich punktirt, glänzend; Clypeus schwarz, doppelt so breit als lang, viel flacher als bei M. clavicornis, mit scharf gewinkelten Vorderecken; Labrum im viereckigen Ansschnitt des Clypeus sitzend, dicht und grob runzelig-punktirt; Antenne schwarz. Scutellum fast 2-beulig; diese Erhöhung wie die Scheibe des Mesonotum mit glatten Stellen. Abdomen auf Segment 1 lang greis behaart, 1 u. 2 ziemlich grob punktirt, 3—5 glänzend, grob runzelig-punktirt, fast verworren gerunzelt, Endrand von 5—6 rothgelb behaart. Beine schwarzbraun, greis behaart.

Flügel getrübt, an der Basis gelblich; Adern rotgelb; Tegulae

braun. — L. 17—19 mm.

of viel sparsamer als M. clavicornis behaart, wie das Q gelbgreis, aber etwas dichter und länger behaart; Clypeus bis auf den Vorderrand und der Fühlerschaft vorne gelb. Clypeus stark convex, etwas verlängert, vorne tief ausgerandet; die Ecken je in einen schwarzen Dorn ausgezogen; Labrum klein, von 3 Seiten eingeschlossen, concav mit glatter Scheibe, vorne mit dreieckigem Ausschnitt; Antenne schwarzbraun, die Keule nicht länger als der dünne Basaltheil, Geissel unten gelb. Abdomen auf Segment 1 u. 2 lang und dicht greis behaart, flach und dicht punktirt, durch sehr feine Querrunzelung matt, 3 zerstreut, 4 u. 5 sparsam punktirt, 6 fast glatt, 3 wenig glänzend, 4--6 stark glänzend, 5 jederseits breitlappig erweitert, ausgebuchtet mit aufgeworfenem Rande, 6 mit eingedrücktem, blassgefärbtem Endrand, 7 parallel, sehr tief ausgeschnitten; Ventralplatten äusserst fein quergerieft, die letzte aufgebogen. Beine schwarzbraun, Coxae II gezahnt. Flügel wie beim Q. L. 18 mm.

2 of und 1 of aus Nord-Morea von Erymth. H. Vlasis, 1000-1300 mtr., Juli-August, durch M. Holtz gesammelt;

1 ♀ aus Klein-Asien.

# Tabellarische Uebersicht:

1. Clypeus wenig breiter als lang, stark vorgewölbt; Clypeus meist gelb; L. 15-16 mm.

M. clavicornis.

 Clypeus abgeflacht, doppelt so breit als lang, dicht und grob runzelig punktirt, schwarz; Segment 3—5 glänzend, erhabener Basaltheil zerstreut grobrunzelig punktirt; L. 16—19 mm.

M. spinigera.

1. Clypeus uud Coxae unbewehrt; L. 15—16 mm.

M. clavicornis.

2. Labrum an der Basis mit Höcker; Segmente dicht punktirt, wenig glänzend; L. 15 mm.

M. spinosa.
- Labrum unbewehrt. concav, vorne dreieckig ausge-

Labrum unbewehrt, concav, vorne dreieckig ausgeschnitten; Segment 1 u. 2 dicht punktirt, matt, 3 zerstreut, 4 u. 5 sparsam punktirt, 6 fast glatt; 3 wenig, 4—6 stark glänzend, 5 jederseits lappig erweitert, mit aufgeworfenem Rande; L. 18 mm.

M. spinigera.